Infertionegebühren 1 fgr. 3 pf. für bie viergefpaltene Zeile.

1850.

Posen (Politische Wochenschau, Schluß).
Deutschland. Berlin (d. Hohenzoll. Fürstenth.; d. Wahlen nach Ersurt; Aufunst Persigny's; zweites Schwurger. s. Berlin; d. Sächs. Protest; d. kirchl. Angel.; Kassendesett); Aus Schlessen (Mord); Stettin (Congr. d. Pomm. conserv. Ber.; d. luther. Bewegung); Franksurt a. d. D. (Ober-Bürgerm. Wahl; Gradow; Unselbstständ. d. Gerichte); Hamburg (Handelsübers; Fallissements).

Desterreich. Wien (Truppenmärsche n. d. Sächs. Grenze; Bers. Böhm. Industrieller; Strasproz. Ordn.; Hahnau u. A. Chrenbürger v. Pesth; Typhus).

Frankreich. Paris (Lamartine; Bertagung d. Rat. - Berf.; Rede Changarnier's; Banquet d, Kloakenreiniger).
Belgien. Bruffel (Rede d. Königs).

Bermischtes (Sendschreib. an Dahlmann). I. K. 98. S. v. 7ten, II. K. 80. S. v. 7ten. Locales. Posen; Zirke; Birnbaum; Bromberg. Personal-Ehronik. Posen. Musikalisches (Winter's Concerte).

Berlin, ben 7. Januar. Se. Maj. ber König haben Allergnä-bigst geruht: Dem ersten General Staabsarzte ber Armee und Chef bes Militair-Medizinalwesens, Dr. Lohmeyer, ben Stern zum Nothen Abler-Orben zweiter Klasse mit Gichenlaub; bem Geheimen Justizund Appellationsgerichts-Rath a. D., Johann Gottlieb Riemer Bu Frantfurt a. D., ben Rothen Abler-Drben zweiter Rlaffe mit Gidenlaub; fo mie bem Raiferlich Defterreichischen Ober-Lieutenant und Regiments Abjutanten im 60ften Linien-Infanterie-Regiment Pring von Bafa, Comund von Feter, ben Rothen Abler-Orben vierter Rlaffe zu verleiben; und bem prattifchen Argt, Bunbargt und Beburtehelfer Dr. Johannes Rarl Bernhard Lowenthal bier= felbit ben Charafter als Sanitaterath beizulegen.

Der Kreis-Thierargt Meer zu Inomraclam ift in gleicher Gigen= schaft in den Kreis Krotoschin versett worden.

Politische Wochenschau vom 1. bis 6. Januar. (Schluß.) Defterreich. Der junge Raifer icheint jedenfalls ben beften Willen gu haben, bas Land gufrieden gu ftellen; welche Schwierigkeiten find aber zu überwinden, wie viele Intereffen find zu berücksichtigen, wie viel Soffnungen zu erfüllen, und burch bie Erfüllung berfelben, wie viel werben ba nicht gertrummert? Gine Ginrichtung ift unbebenflich anzuerfennen, burch welche fo manches Leib, fo mancher Rummer, fo manche Doth zu feiner Renntniß fommt. Der Raifer giebt namlich 3 Mal wöchentlich privatim und 1 Mal öffentliche Audienz; — bie Zahl ber Bittschriften foll ungeheuer fein. — Zum 1. Januar erwartete man bestimmt eine allgemeine politische Umneftie; leiber ift biefe hoffnung nicht in Erfüllung gegangen. - In ben Minifterien herricht teine große Ginigkeit, namentlich bemerkt man eine Richklibereinstimmung ber geiftlichen und militärischen Autoritäten und ben übrigen, dazu kommt die Spannung in Bezug auf die Auslegung bes Berf.= Artikels 83, wegen Berufung ber Lanbstände und Publikation ber Landes-Berfaffung. - Der Bolltarif geht übrigens rafch und im liberalen Sinne pormarts; manche Artifel, namentlich aus Preußen, wie Ambra und Blauftein, werben gang gollfrei. - Das Deficit ber 3 letten Monate ift 45 Million Gulben. — Die Befestigung bes Sa= fens von Trieft ift befchloffen. - Die Brigabe Leberer rucht gur Berftartung ber bortigen Truppen an bie Gachfifche Grenze. - Trot aller Demonstrationen ber Biener Blätter will es nicht gelingen, eine burchaus Preugen feindliche Stimmung hervorzurufen. — Der Deutsche in Defterreich hofft von Breugen mehr, als von feiner eigenen Regie-Den in Ungarn gu Rruppeln geworbenen Golbaten wirb bort Land zum Anbau überwiesen. — Die Rinder Roffuth's follen in bem Therefianum erzogen werden. — Das Kriegsgericht in Temeswar hat wieber eine Menge ftrenge Urtheile gefällt. - Nach Dalmatien geht Infanterie und I Rafetenbatterie, fowohl wegen ber unruhigen Montegriner, als auch zur Gintreibung rudftanbiger Steuern.

Breugen. Das alte Jahr hat mit Bollenbung ber Berfaffungs-Revision burch die Kammern, das neue Jahr wird nun bald die Wil-lensmeinung ber Krone bringen, abgeschlossen. Der König, die Kammern und bie Beamten werben bie Berfaffung beschwören, und gwar nicht als ein fur immer abgefchloffenes, fondern als ein immer fort= bilbungsfähiges Wert. Die Stimmung im Lande über die politische Geftaltung unferer Berhaltniffe außert fich verschieden. - Jacobi bat bie auf ihn gefallene Bahl als Deputirter abgelehnt, weil er bie jest tagenben Rammern als gefetlich berechtigt nicht anerkennt. - Bielfache Berfammlungen behandeln bie Frage über Wahlen ober Richt = Bablen nach Erfurt. Es haben fich gegenwartig 4 Parteien gebilbet, bon benen, die nach Erfurt zu mahlen beschloffen. Ihre Intentionen geben folgenbermaaßen auseinander: 1) Unnahme ber Deutschen Berfaffung en bloc, wie fie von ben Contrabenten bes Dreifonigsbundniffes unterzeichnet und bem Reichstage vorgelegt werben wirb; 2) Annahme vorbehaltlich einer fpateren Revifion; 3) Revifion furgweg; 4) Revision mit Burudführung auf bie Frantfurter Berfaffung. (Bir foliegen uns ber unter Rr. 2 geltend gemachten Unficht an.) - Bafferenoth in allen Wegenden bes Landes, namentlich ift es bie Dber, bie ichon an manchen Stellen viel Unglud erzeugt - noch mehr gum Fruhjahr befürchten läßt. — Der Staat bat am 1. Januar bie Die= berichlefisch-Märtische Bahn übernommen. - Preußen wie Defterreich haben bie Reductionen ibrer Urmee auf ben Friedensfuß angeordnet, ein Beichen, bag bie Digverftanbniffe gwischen beiben Staaten nicht erheblich, die Befürchtungen bemofratischer Schilberhebungen, fo wie eines auswärtigen Rrieges, nicht groß fein muffen. - Gin vergleichender Blid vom Baterlande binüber auf bas Ausland zeigt, außer in Frankreich, wo ber junge Doft ber Republit noch in ben alten Schläuchen bes Königthums unruhig arbeitet und gabrt, wenig politifche Bewegtheit und läßt ben Ginbrud gurud, als wolle Deutschland jest an Bewegung Alles bas nachholen, was es feit fo vielen Jahren trager Rube verfaumt hat, mahrend in ben übrigen Guropaischen Staa-

ten mehr ober weniger die politischen Sturme brauf'ten.

Italien, wo die Sohne ber Frangofischen Republik die Römische unterftüt haben, möchte gern, tann aber noch nicht orbentlich zur Rube kommen, wiewohl Rabethy und Hannau es auf ihre Art pacificirt haben. Die Rückfunft des Pabstes wird in Rom immer — und immer vergeblich - erwartet.

In England hat Robert Beel feinen Bachtern gefchrieben, bag an eine Wiedereinführung bes Getreibe - Bolls wohl nie wieder gebacht werden fann. — Der Unterseeische Telegraph nach Frankreich foll in

nächfter Zeit zur Ausführung tommen.

Rugland. Ber weiß etwas Bestimmtes von biefem Reich? bald follen alle Differenzen mit ber Turfei ausgeglichen fein, bald follen Defterreichische Truppen nach Polen marschiren, bamit Rugland bie Seinen im Guben verwenden fam; - balb foll die ftrenge Grengsperre gemilbert werden; - balb wird bas Gegentheil behauptet genug, wer weiß, wie es im Lanbe bes Czaaren ausfieht?

Spanien. Die Königin befindet fich in intereffanten Umftanden. Franfreich. Auch bier im Lande fann man noch immer nicht in bie gewünschte Ruhe tommen; monarchische und rothrepublikanische Belufte thun fich vielfach fund und erregen bie Gemuther. letten Nachrichten aus bem Guben melben wieder eine rothrepublikanische Kundgebung an, indeß L. Philipp erklärt, daß, im Fall Frankreich Heinrich V. auf ben Thron erhebt, er und feine Gohne bereit maren, benfelben anzuerfennen. - In ber gefetgebenben Berfammlung find es 2 Gegenftanbe, bie zu heftigen Debatten Anlag geben. Einmal bas Schicffal ber Mobilgarbe, ber man fich dantbar verpflichtet fühlt, ba burch ihren aufopfernden Beiftand hauptfächlich bie Juni-Infurreftion im Jahre 1848 unterbrudt wurbe. Man will sie ber Armee einverleiben, nur macht bas Berhaltniß ber Officiere viel Ropf= gerbrechens, bie man, als felbstgewählte Führer, benen ber Urmee nicht gleichstellen fann. Rach bem neueften Beschluffe foll bas frubere, jest allerdings febr zusammengeschmolzene Corps von 15,000 Mann ein einziges Bataillon, unter bem namen ber Jäger von Baris bilben. - Der zweite Gegenftand von lebhaftem Intereffe in ber gesetgebenden Bersammlung ist die Berhandlung wegen Wahrung der Französischen Interessen in Montevideo. Das Ministerium erklärt jeboch, die Regierung werde in keinem Falle sich in einen Krieg beshalb einlaffen, fondern nur auf biplomatischem Wege die Rechte Frantreichs mabren. - Die neuesten Nachrichten aus Mgier fagen, bag bie Rube burch bie Ginnahme ber Zaatcha ganglich hergestellt - freilich ift bas fein Runftfrud bei bem angewenbeten Mittel, benn bei'm Sturme berfelben follen außer einem einzigen Menschen, ber jest auf ber Wallfahrt nach Metta fich befindet, fammtliche Ginwohner niedergemacht fein. Die Expedition hat Frankreich 1 Million France und 1000 Menschen gefostet.

Die Schweis hat immer noch bie Folgen ihrer Gaftfreundschaft zu tragen. — Die politischen Flüchtlinge machen gar viele Noth und koften viel Gelb; man war baher auf die Ibee gekommen, burch Beschäftigung berfelben, namentlich burch Wegebauten, einigermaaßen bie Unkoften zu becken. Dieselben wollten fich aber nicht beschäftigen laffen und es fam baber zu bebeutend unruhigen Auftritten, namentlich in Neuenburg, wo bewaffnete Burgerwehr einschreiten mußte. Nicht einmal in ben radical-bemofratischen Cantonen haben die Flüchtlinge fich die Sympathieen zu erhalten gewußt. In La Chaux be Fonds, Baabt und Genf will man fie nicht langer bulben. - In ber Chriftnacht war eine große Schlägerei zwischen Polnischen und Deutschen Flüchtlingen in Bern, fo daß auch bort besondere Maagregeln ergriffen

werden mußten.

Die neuesten Rachrichten aus Saiti melben, bag ber Raifer Fauftin I. die Republik St. Domingo auf's Neue angegriffen hat.

## Deutschland.

Berlin, ben 5. Januar. (Berl. Nach.) Die neueste Rummer bes Juftig-Minifterial-Blattes enthält in ihrem amtlichen Theile einen intereffanten Plenarbeschluß des f. Ober-Tribunals vom 21. November v. 3., worin ber Rechtsgrundfat angenommen wird, baß zum Begriff und Befen einer ftrafbaren Bettelei im Ginne bes Gefetes vom 6. Januar 1843 nicht nothwendig gebort, bag ber Unsprechende die Gabe perfonlich erheische, dag vielmehr unter Umständen auch ein blos schriftliches Gesuch genüge, daß indeß die Entscheidung über die Strafbarfeit ber Sandlung ber Beurtheilung bes Richters anheimgegeben bleibe. Siernach tann alfo die Bufenbung von fogenannten Bettelbriefen unter Umftanben mit einer Gefängnifftrafe bis zu fechs Wochen geahndet werden. — Dem Bernehmen nach, murbe ber f. öfterreichische Befandte am hiefigen Sofe, Erhr. v. Protesch-Diten, in gleicher Gigenschaft nach Conftantinopel geben, ba bie öfterreichische Regierung mit ber von ihrem bortigen Gefandten in ber Flüchtlingsfrage verfolgten Politit, burch welche fie in Conflict mit England ac, gerathen ift, nicht gufrieden fein foll. -Die Sachsische Regierung verharrt bei ihrer Politik. Gin Prosteft gegen ben Erfurter Reichstag in Form einer Depesche ber sachsis fchen Regierung an ihren hiefigen Bevollmächtigten, welche biefer pflichtschuldigst ber bieffeitigen Regierung mitgetheilt hat; — bas ift bie Antwort, welche bas fachsische Ministerium auf bie Carlowisschen Antrage giebt. - Das Ministerium Stuve foll bem Beifpiele ber fach= sischen Regierung gefolgt sein. — Das Fußgestell zu der Reiterstatue Friedrichs des Großen ist gegenwärtig in dem ehemaligen Münzgebande in ber Mungstraße, wo bas gange herrliche Denkmal gegoffen und cifelirt wird, bis auf einige noch baran fehlende Figuren, gufammengestellt. Die Reiterstatue bes Königs ift bekanntlich schon seit längerer Zeit vollendet und ebendafelbft zu feben. Man hofft, bas Denkmal am 15. Oftober b. J., bem Geburtstage Gr. M. bes Ro-nigs, enthüllen zu konnen. — Gestern Mittag kam es auf bem bohen Steinweg bei ber Berhaftung mehrerer Berfonen burch Schutsmanner zu einem Auflauf. Leiber zeigte bas Bublifum babei wieber Reigung gur Ungefeslichfeit, indem es bie Schusmanner an ber Ausübung ihres Amtes zu hindern fuchte. — Wir haben öfter,

fagt bas "Correspondenz-Bureau", von den Besorgniffen berichtet, bie hie und da wegen des Fortbestehens der Union der beiden protestantiichen Saupt-Confessionen in Preugen gehegt werben. Es wird uns mitgetheilt, daß diese Besorgniffe nach ben Erflärungen, welche ber Berr Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten fürzlich einer Deputation gegenüber abgegeben hat, ungegründet find. Gr. v. Labenberg erflärte in einer der Deputation bewilligten Aubieng, daß er bas Bringip ber Union als das der preußischen Staatsfirche anerkenne und, oweit feine Competeng reiche, nichts billigen werbe, was bie Union zu alteriren geneigt fei. Einem Abgeordneten, ber fich über Berletungen ber Parität bei Besetungen von Consistorialstellen und Brofeffuren in der Proving Schleffen beflagte, erflarte ber Minifter, er werbe jede fich barbietenbe Gelegenheit benuten, um nach allen Seiten bin gerecht zu werden, allein plotliche Menderungen, jumal in Personalien, seien nicht möglich. In Bezug auf Feststellung ber firchlichen Verfaffung gab Gr. v. Labenberg die befriedigende Zufiches rung: er fei entschloffen, mit berfelben fofort nach Feftftellung ber Staatsverfaffung, die ja hoffentlich nabe bevorftebe, vorzugeben. Die fen Zeitpunkt, mit welchem erft die rechtliche Bafis für die Repragni tion ber firchlichen Berhaltniffe gegeben fein werbe, muffe man ab-Der Rechnungsführer Weibschots vom Garbewarten. fcuten Bataillon ift am 3. b. Dt. mit Sinterlaffung eines Raffen= Defettes von 1000 Thir. entwichen. Noch nicht lange im Umte erregte berfelbe burch feinen auffallenben Aufwand und Umgang mit anrüchigen Berfonen Berbacht, weswegen Raffen-Revision angefest wurde, beren Ergebniffe er jedoch nicht abwartete. Es patrouillirten beshalb vorgestern eine Anzahl Garbeschüten burch bie Stragen, ohne baß es ihnen jedoch gelungen ware, ihn zu Geficht zu bekommen.

Berlin, den 6. Januar. Die burch die Feiertage unterbroche-nen Plenar-Situngen bes Berwaltungsraths haben gestern Abend wieder ihren Fortgang genommen. Der Anschluß ber Sobenzollern= iden Kürstenthumer an bas Bundniß vom 26. Mai pr. ift angefunbigt, fo, bag voraussichtlich auch in bem Bereich biefer Fürftenthumer bie Wahl zum Bolfshause noch rechtzeitig zu bewerkftelligen fein wirb. Die Wahlverordnungen aller übrigen bem Bertrage beigetretenen Staaten, die bes Königreichs Sachsen und Hannover allein ausgenommen, find bei bem Berwaltungsrath fammtlich eingereicht, und nach vorgangiger Ginficht und Prufung, jum gemeinsamen Bollzug ber Abgeordneten-Bahl für bas Bolfshaus auf ben 31ften bes laufenben Monats, ben betreffenben Regierungen gurudgegeben. Gben so sind diese Wahlverordnungen in diesem Augenblicke durch die Regierungsblätter faft überall veröffentlicht. Die Thatigfeit bes Berwaltungsraths wendet fich bemnach jest zunächst ber befinitiven Teft waltling des Berfassungs-Entwurfs zu, wie derselbe, sei es unveränstert in seiner ursprünglichen Fassung oder eventualiter unter allseitig zu billigenden Mobifitationen ber verbundeten Regierungen, als beren gemeinsame Proposition, bem versammelten Reichstage, gur Bereinbarung mit bemfelben, vorgelegt werden wird. (St.=2(nz.)

Berlin, ben 7. Jan. (St. Ang.) In ber hentigen Situng ber zweiten Rammer hat der Minifter für Sandel, Gewerbe und öffentliche Urbeiten ben Entwurf bes neuen Bergwerks-Gefetes vorgelegt.

- Um 3. b. Dt. erft traf ber neue Frang. Gefanbte, Gr. v. Ber= figny bier ein. In diefen Tagen wird er fein Beglaubigungefchreiben Sr. Majestät dem König zu überreichen die Ehre haben. — Die National-3tg. berichtet, bag man im Juftig-Minifterio jest geneigt fein foll, ben fchon fruber gestellten Untragen auf Errichtung eines gweiten Schwurgerichtshofes fur bas biefige Rreisgericht Bebor zu geben, Das Appellationsgericht erfannte in feiner Gigung vom 4. Januar gegen ben Rentier Unnader auf acht Tage Gefängniß, wegen Berheimlichung von Burgerwehrwaffen. - Im nachften Mon= tag wird vor dem hiefigen Rreisgericht ein Prozeg gegen einen Argt verhandelt werden, ber gegen §. 505 bes Strafrechts gefehlt und ihm befannt gewordene Gebrechen und Familien-Geheimniffe weiter ergabtt bat. Im Falle er für schuldig gefunden wird, trifft ibn eine Strafe von 5 bis 50 Thaler.

Aus Schlefien, ben 3. Januar. (Brest. 3tg.) Kurzlich wurde bei Polfwit in ber Nahe von Luben eine fcheußliche Morbthat verübt; ber hergang ber gangen Sache war folgenber. Gin beurlaubter Solbat war auf bem Rudwege nach feiner Garnifonsftabt fo gludlich, eine Geldkate mit einem Inhalte von 500 Thir. zu finden. Ehrlichfeitsgefühl getrieben, machte er fofort im nachftgelegenen Dorfe, nämlich in Poltwit bei Luben, bem Birthe bes Birthebaufes Anzeige bavon, mit bem Bemerten, ibm ben Gigenthumer ber verlornen Baarschaft, falls er fich melben follte, zuzuweisen Bu gleicher Beit hatten zwei Fleischer, Die hier eingekehrt waren, Die Ausfage bes Golbaten angehört; balb nachdem fich ber Golbat entfernt hatte, machten fich auch bie Fleischer eiligst auf ben Beg. Der Wirthin erregte bas plotliche Aufbrechen ber Letteren Verdacht, und ba gerade ber Gensb'arm bes Dorfes eintrat, so benachrichtete fie ihn fogleich von dem Borfalle. Diefer fette fich zu Pferde und holte bie Kleischer ein. Rach mehr= fachem Befragen, ob fie nicht einem Golbaten begegnet waren, wobei bie Fleischer in Berlegenheit geriethen, murbe ihr Wagen visitirt und man fand unter ben auf dem Wagen befindlichen Ralbern ben ermorbeten Solbaten.

PPC Stettin, ben 7. Jan. Das Provinzial=Bahlkomité ber conservativen Parthei, welches bereits zusammengetreten ift, hat beschlossen sich für bie Wahl zum Erfurter Reichstag weder an die Frattion Bederrath noch an die Frattion Arnim anzuschliegen, fondern vielmehr an ben Berliner Central Wahlausschuß ber confervativen Bereine Preugens. In biesem Ginne ift bereits ein ausführliches Rund fcbreiben an die Bertrauensmanner in ber Proving erlaffen. Die Demofratische Partei wird fich allem Unschein nach ber Bahl enthalten.

Bor kurzem ift hier ber Congres ber Pommerschen conservativen Bereine abgehalten worben. Auf bemfelben waren namentlich ber Stargardter, Anklammer, Demminer, Greifenhagener und Byriter Berein vertreten. In ber Deutschen Frage fand barüber eine völlige Uebereinstimmung ftatt, baß bie Ginbeit Deutschlands nur auf bem

Wege bes Dreikonigsentwurfs anzuftreben sei; ebenso beschloß man im Sinne bes Programmes bes Berliner Central-Wahlausschusses

Ucber die lutherische Bewegung in Pommern, — namentlich im Regierungsbezirk Coeslin — geht uns folgende Mittheilung zu: die separirten Lutheraner bilden schon seit Einführung der Union eine seste, abgeschlossen, von dem landeskirchlichen Regimente vollkommen getrennte und unabhängige Gemeinschaft untereinem eigenen lutherischen Kirchencollegium in Breslau. Gigentliche lutherische Dorsgemeinden gab es bis zum Austrict des Pastor (jetzigen Superintendenten) Nagel in Trieglass, in Pommern nicht, sondern nur einzelne Familien, die auf je 15—20 Meilen zerstreut, oft nur einen Neise-Prediger unterhielten. Seit dem Austrict Nagels hat die Bewegung eine durchaus andere Wendung bekommen, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß die politischen Bewegungen später von großem Einfluß gewesen sind. Unmittelbar nach jenem Ereignis nämlich singen die Massen-Uebertritte ganzer Dorsschaften und Gemeinden an und dauern bis jetzt ohne Stillstand leider ununterbrochen fort, so daß von solchen neuen Gemeinden fortwährend neue eigene Bastoren angestellt werden.

3m Regierungebegirt Stettin fungiren bie Baftoren Gabede gu Bollin, Nagel in Trieglaff, Marfeille in Roltnow, Schone in Treptow a. R., Obebrecht in Stettin. Im Cosliner Regierungsbezirt ift ber bebeutenbste Beffer in Seefelbt bei Colberg, beffen Gemeinde schon hat getheilt werden muffen und fich noch im Bachsthum befindet. Es find bereits mehrerere neue Rirchen gebaut (eine besonders schone in Geefeld). Die Begeifterung ift fo groß, baß ein einziger Bauer fich freudig bereit erflärte, jahrlich 80 Thir. fur ben Baffor zu gahlen und treulich ohne Murren festhielt, bis die große Ausbreitung ber Gemeinde ihm Erleichterung gewährte. Diefer Richtung gerade entgegen stehen bie fogenannten Naugardter Lutheraner mit bem Superintendent Otto an der Spise - richtiger die Lutheraner in der Landesfirche, die fich ftugen auf die Cabinets-Orbre des hochseligen Königs bei Ginführung der Union felbst und auf ben augenblicklichen Thatbestand. Die Bernichtung ber lutherischen Rirche auf bem bisher eingeschlagenen Wege befürchtend, haben fich einige achtzig Paftoren und Superintendenten Bommerns vereinigt, um fich und ihren Gemeinden bas fogenannte reine lutherische Bekenntniß in Gultus und Regiment zu erhalten, diese Fraction ift es, die seit etwa 21 Jahren mit bem Kirchenregiment in Berbindung freht und von ibm anerkannt ift, die auf ber großen firchlichen Berfammlung in Bittenberg (Anfang August v. 3.) mit ben Gleichgefinnten aller Provinzen fich zu einer festen Gemeinschaft verband; mit allen Kräften die Aufrechthaltung der lutherischen Rirche innerhalb der Union zu erfampfen. In dieser Weise find an Disnifterium und Consistorium mehrfach Antrage gestellt, auf welche das felbe burch ben Erlag vom 28. August v. J. geantwortet hat.

Frankfurt a. b. D., ben 2. Januar. (Conft. 3tg.) Die Bahl eines neuen Oberburgermeifters beschäftigt die hiefige Burgerschaft in bobem Grabe. Bor Allen hatte man bie Augen auf herrn Grabow in Prenglau gerichtet, bie an benfelben abgefendete Deputation ber Stadtverordneten ift jedoch mit ablehnender Untwort gurudgefehrt und es find nunmehr noch zwei oder brei Randibaten vorhanden, zwifchen benen die Wahl schwanft. Bu diesen Kandidaten gablen ber gegen-wartige Abgeordn. hiefiger Stadt gur zweiten Kammer, ein befannter Berliner Stadtrath und ein Stadtverordneter von ebendaher. 3ch halte bafur, bag bie Bahl vorläufig gar nicht Statt haben, bag man vielmehr bie neue Gemeinde = Ordnung abwarten wird, was jedenfalls am rathfamften ericheint. - Gine nicht unbedeutende Opposition ge= gegen die Anordnungen ber Regierung bat fich in ber Juriftenwelt gebildet; vornehmlich find bie bei Auswahl ber verschiedenen Schwurgerichts-Prafibenten beobachteten Pringipien bitterem Tabel unterworfen worden. Man meinte früher, daß bie Provinzial-Berwaltungs-beborbe auf die Wahl ber Bezirfs- Prafibenten ohne Ginfluß fei und auch fein muffe, - ce ift aber neulich ber Fall vorgefommen, wo ein bereits zum Prafibenten befignirter und nach bem Git bes Schwurgerichts abgegangener Appellations-Gerichtsrath juruchberufen murde, um einem anderen wohl mehr beliebten Manne Blat zu machen. Ge= miffe Umftaube bewirften, bag jener Appellations - Gerichtsrath ben Borfit bes Schwurgerichts behalten mußte; Die Correspondenz zwischen Abministrativ = und Gerichtsbehörde wurde aber bekannt, und es war neuer Stoff vorhanden, um die Unfelbftftandigfeit ber Gerichte in ein grelles Licht zu ftellen. — Die Guspenfion bes hiefigen Polizeirathes bauert fort; bie Berwaltung ber Sicherheitspolizei hat baburch aber gewonnen, wie bies von allen Seiten rühmend anerkannt wird. Soffentlich wird der einstweilige Berwalter die Grenzen genau innehalten, bis zu benen eine vom Gefet beschränkte Polizei reichen barf. - Die Dber hatte bis geftern eine bebenfliche Bafferftanbebobe erreicht. Gingetroffener Nachricht zufolge hat man bei Guftrin die Sonnenburger Chauffee burchftechen muffen, um Ablauf bes Baffers gu verfchaf fen, da man in den Straßen der zulett erwähnten Stadt bereits auf Rabnen umberfuhr. Seute ift hier bas Waffer jedoch um I fuß gefallen, und weitere Schaben find nicht mehr zu befürchten.

hamburg, ben 2. Januar. (Conft. 3tg.) 233 Schiffe überwintern in unferm Safen; fle gehören allen Nationen ber Welt an, welche mit uns in größerer maritimer Berbindung fteben. Die Bahl der Schiffe wurde noch größer sein, wenn es nicht vor dem eingetretenen Frostwetter noch einigen erlaubt ware, mit voller Ladung ausgulaufen. Trot ber Blotabe und Sandelssperre war bas Jahr tein ungunftiges für ben Sanbel; benn es wurden beim Sanbelsgerichte nur 55 Infolvenzen angemelbet, ein für hamburg ungewöhnlich geringes Quantum, wo die Fallit- Erflärung fo leicht gemacht wird. Much die babei verlorenen Gummen find fehr unbedeutend, befonders im Berhältniß gegen frühere Jahre. Das ganze Defizit dieser 55 Falliten beträgt nur 371,102 Mart Banco, 320695 M. Bco, 5581 L. St., 37065 Thir. Pr. Cour., 28113 Louisb. Thir. u. s. w. Außerbem erklärten sich bei ben Patronatsgerichten 94 mit kleinen Summen infolvent. Dies liefert ben beften Beweis von bem innern, foliben Bohlstande Samburgs, ber selbst burch Blotade, Krieg, Belagerungs= truppen und Belagerungszustand nicht so leiben tonnte, bag er an feinem Lebensmarte litte. Die Bevölferung Samburge bat aber im vergangenen Jahre nicht zugenommen, sowie der Bertehr mit Immobilien ein febr geringer mar. Der merfantile Berfehr mar in ber let ten Beit ein febr bebeutenber; Umerifaner haben felbft in vergangener Boche hier 400 Gade Raffee aufgefauft. Auch haben fich zwei neue Sandelszweige gefunden, Weihnachtsbäume nach England und Segeltuch nach Wien. Pring Albert ließ zuerft von hier aus einen Beibnachtsbaum für seine Kinder kommen, jest gehören Weihnachtsbäume in England schon zum guten Tone, und Weihnachtsbäume ausgeschmuckt, im Werthe von 40—50 Khr., gingen in der Weihnachtsgeit nach London, wogegen 400 Ellen gefirniftes Segeltuch vom Softheater in Wien bestellt wurde, um bei Aufführung des Propheten als Eisbahn benutt zu werben.

Defterreich.

LNB Wien ben 1. Januar. Dem Unterrichtsministerium ift eine Petition von bohmifchen Bolfsichullehrern überreicht worben, worin fie um Berbefferung ihrer elenden Lage bringend bitten. Der Kaiser hat dem Dichter ber "Cäcilia v. Albano", Dr. Mosenthal, die goldene Medaille für Kunft und Bissenschaft durch den Obersttammerer Grafen Lanckoronoty überreichen laffen. - 2m 30. December rudten die in Brag ftationirten Dragoner an die fachfifche Grenze ab. Nach Theresienstadt werden große Waffen = und Munitionsvorräthe geschafft. In Prag haben bie bortigen Faßbinder ben Auftrag erhalten, mehrere taufend gaffer für militairifchen Bedarf alfogleich angufertigen und in allen Militairbactereien wird nur Zwiebad fur bie nächstens burchziehenden Eruppen gebaden, mahrend bie anderen Badereien ben Brobbedarf für bie Garnifon gu liefern haben. Dan erwartet große Eruppenmaffen, die alle nach ber fachfischen Grenze durchmarschiren. - In Dien wurde bie Berfundigung ber octronirten Margverfaffung mit Bivio's und Gljen's aufgenommen, was in Befth nicht der Fall war. — Bu Jungbunglau fand eine Versammlung bohmischer Induftriellen ftatt, um über bie Borfchlage bes Sanbels= minifters gur Bolleinigung, die Abgabe eines Gutachtens gu berathen. Es wurde auch eine folche bem Sandelsminifierium eingereicht, mit bem Bemerten, daß eine Zolleinigung mit Aufgabe bes bisherigen öfterreichischen Zollsuftems allerdings zulässig erschiene, wenn der einheimischen Arbeit ber gebührenbe Schut hierbei zuerfannt wurde und nach Aufhebung der Bolle auf Rob = und Bulfsprodutte der Fabrita= tion und der Zwischenzolllinie mit Ungarn das Interim hierzu, weit fürzer, als es in ben gedachten Borfchlagen geschieht, zu bewerfftelligen mare. 2118 bas für ben Moment bringenbfte Bedurfniß ber ein= beimischen Industrie murbe ferner erkannt: Die ftrengfte Bewachung ber Grenzen bis zu bem Zeitpunfte ber befinitiven Sanbelseinigung mit ben beutschen Staaten gegen die jest mehr als je stattfindende Ginschwärzung fremder Waaren. — Gleich wie in Paris find auch bier die Dlobel aller Art geftiegen, was bem fortwährenden Dangel an Arbeitern zuzuschreiben ift. — In Lugos wurden am 16. December 200,000 fl. in Koffuth : Noten verbrannt. Dort ift die Theuerung groß und das Geld fehlt überall. Gin Lugofer gab feine Ruh für zwei Wagen Stroh hin, weil er für das Thier tein Butter hat. — Man versichert, daß nach der Ankunft des Erzherzogs Johann ein Familienrath abgehalten werden wird, in welchem der Aufenthaltsort ber einzelnen Familienglieder der Dynaftie beftimmt werden foll. - Die neue, bereits fanttionirte Strafprozegordnung ift wesentlich auf bas Frangofische Berfahren begrundet. Doch muß babei anertennend berporgehoben werden, bag der Regierung nicht derfelbe Ginfluß, wie in Frankreich zugewiesen ift, woselbst die Reduktion der Geschwornen= eiften bem Ermeffen ber Präfeften anheimgestellt wird: hier bingegen wird diese Reduftion Vertrauensmännern, die aus der eigenen Wahl der Gemeinde hervorgehen, überlassen. Die Stellung des Staats Unwaltes als Partei ift in ber neuen Defterreichischen Strafprozeß= ordnung genau in's Huge gefaßt und baber find die Bornahme ber wichtigften Untersuchungsatte, fo wie die Berichterftattung im Rathe davon ausgeschieden. Das inquisitorische Prinzip wird mit sichtlicher Sorgsalt vermieden; eine Hauptverhandlung tann nicht stattfinden, bevor nicht der Angeschuldigte burch förmliches Erkenntniß der Anflagekammer oder des Bezirks-Rollegialgerichts in Anklagestand verfest worden. Endlich werden die Geschworenen auf die gewissenhafte Brufung ber in Berhandlung portommenden Beweismittel, baber auf weit präcisere Urt als in Frankreich, ihrer eigenen moralischen Ueberzeugung zugeführt. — Nachrichten aus Ling fprechen von fcharfer Beauffichtigung ber Gafthaufer in Bezug ber fich bafelbft aufhaltenden Der por furger Zeit aus Wien verwiesene Bubligift Bub= ner, foll fich in Berlin befinden und vom Minifter v. Manteuffel febr freundlich aufgenommen worden fein. — Der ehemalige Reichstags abgeordnete Grütner aus Wien ift jett in Washington und hofft auf eine Anstellung beim Bergfache. Er ift Mitarbeiter an ber in New-York erscheinenden "Deutschen Staatszeitung." letten Borftellung der "Zwölf Mädchen in Uniform" erlaubte fich Deftrop fo arge Boten, bag bas Publifum in Bifchen ausbrach. Er trat barauf mit ber frechen Frage hervor, ob vielleicht Saphir gegen= wärtig fei, mas bas Diffallen vermehrte.

LNB Wien, ben 4. Jan. Bon bem im Smogyer Comitate aufgestellten Standgerichte sind 3 Straßenräuber zum Tobe verurtheilt und in Nemes Ded mit dem Strange hingerichtet worden. — Der Pesther Magistrat hat auf den Antrag des Bürgermeisters Koller beschlossen, den Kais. Heersührern Haynau, Jellachich und Fürsten Windischgraß, so wie dem Russ. F.M. Pastiewicz das Chrendürgerrecht der Stadt Pesth auzubieten.

— Im Militair Spital zu Grat befanden sich am 1 Januar 1238 Kranke, und darunter 238 am tisösen Fieber. Auch an and bern Orten, herrscht der Typhus noch in sehr hohem Grade. Hier hat der Gesundheitszustand sich jest ein wenig gebessert. — Die Unterhandlungen zwischen der Judengemeinde in Prag und der Bürgerschaft dauern fort, indem lettere für die Zuziehung in den allgemeisnen Verband einen Preis von 200,000 fl. sest.

# granfreich.

Paris, ben 1. Januar. Lamartine wird noch biefe Boche bier erwartet; ba fich fein Befinden fehr gebeffert hat, fo wird er nachftens feinen Plat in ber National-Berfammlung einnehmen. — Die Schuler ber Mormal-Schule, welche man aufgeforbert hatte, fich in Daffe nach bem Elvfée zu begeben, um L. Napoleov ihren Gludwunsch zum neuen Jahre barzubringen, haben fich geweigert, biefen Schritt zu thun. - Erot ber amtlichen Berficherung vom Gegentheile ift man ziemlich allgemein überzeugt, daß sowohl & Napoleon als das Ministerium eine Bertagung ber National-Bersammlung, wo möglich für längere Beit, nicht ungern feben wurden, um baburch ber oft fchleppenden und verworrenen Berhandlungen für ein Beilchen los zu fein. - 2m Schluffe seiner geftrigen Danfrebe fur ben ihm überreichten Ehrendegen fagte General Changarnier: "Diefer Degen wird hoffentlich für mich nur ein foftbares Pfand Ihrer Achtung und Zuneigung fein. Sollte aber die Anarchie nochmals ihr Saupt zu erheben magen ober follten die Grenzen Frankreichs bebroht werden, fo wird mein Pflicht gefühl, beffen Aufrichtigfeit felbit unfere Wegner nicht bestreiten, nicht gefratten, daß biefe Baffe muffig in ber Scheibe fteden bleibt." General Gemean foll bem Rriegsminifter gefchrieben haben, bag er für die Ruhe bes Umfangs der 6. Militair-Division (Lyon und Umgegenb) einstehen tonne, wenn er Bollmacht empfange, alle bemofra-tisch-socialistischen Journale und Schriften auf ber Bost anzuhalten. (Röln. 3tg.)

Gin Banquet ber Parifer Moaken-Reiniger (Egoutiers) verdient als eine Curiosität gemelbet zu worben. Sie feierten gestern die 15=

tägige Schlacht, welche sie ben Natten von Paris gestefert hatten. Die 12 Brigaden von Kanalräumern, mit ihren 12 Brigadiers als Commissionen wohnten demselben bei. Herr John Warton, der Eigenthümer der 600,000 Rattenselle (zu 10 Centimes das Stück) geworden ist, ließ sich durch einen Kord mit 25 Flaschen Champagner-Wein vertreten. Die Handschiehnstenten zu Grenoble, welche ihren disherigen Contratt gebrochen, schickten 50 Flaschen von Macon sleuri. Die Mahlzeit war reichlich. Man trug unter Anderm zwei riesige Pasteten, sede im Gewicht von 25 Pf. aus, worauf die Pastetendäcker eine große Ratte dargestellt hatten, die von einem Egoutier durchbohrt wird. Der Pastetendäcker hatte sich bei diesem Bilde von dem Gemälde Raphaels, die Erlegung des Dämons durch den Erzengel darsstellend, begeistern lassen. Bei dem Dessert wurden Loaste ausgesbracht: "Auf die gemäßigte Republit! Auf die vollständige Berachtung der grauen Ratten in Norwegen und der schwarzen Ratten von England!" u. s. w. Giner der Anwesenden las ein Gedicht auf die beiden großen Ratten vor, welche dem Jardin des plantes geschenkt worden waren.

Bruffel, ben 2. Januar. Gestern empfingen ber Ronig unb feine Familie, von ben Miniftern und bem Sofftaate umgeben, ber Reihenfolge nach das diplomatische Corps, die Deputationen beiber Rammern, die Behörden, die Geiftlichkeit, das Offiziercorps u. In feiner Antwort auf die Gludwunschrebe bes Brafibenten ber Repräfentantenkammer fagte ber Ronig: Die Belgifche Nationalität, welche von fo vielen Gefahren umringt war und fo ernfre Schwierigkeiten, fo brobende Eventualitäten burchzumachen hatte, hat fich gu befeftigen gewußt, Dant bem guten Beifte und der mahrhaft mufterhaften Beisbeit ihrer Bevolferungen. Wir haben eine große und eble Butunft vor uns. Damit eine Mationalitat ftart, damit fie bauerhaft fei, bebarf es zweier Sachen. Gie muß zum Bergen und zum Geifte fprechen; fie muß fich auf bas Gefühl und auf bie Bernunft grunden. Dann if sie dauerhaft und macht sich geliebt. Wir haben alles dies und das gute Einvernehmen, die Weisheit der Kammern vermögen viel zur Wahrung dieser kostbaren Clemente. In unserm Lande besteht ein gutes Bernehmen zwischen ben höheren und reicheren Rlaffen ber Befellschaft und ben arbeitenden Klassen; lettere verlangen nur Arbeit, nur Beschäftigung. Man darf also vor Allem nichts versäumen, damit die Erträge ihrer Arbeit sich vortheilhaft stellen. Dies ist der größte Dienst, welcher ben so braven, so ruhigen und der Ordnung so ergebenen arbeitenden Klassen geleistet werden fann. 3ch empfehle die sen Gedanken besonders der Kammer; ich glaube, daß er dieselbe zu beschäftigen wohl wurdig ift und bag viel Gutes baraus erwachsen tann. Muf folde Beife tonnen wir hoffen, unfere guten Bevolterungen ben Berfuchen wiberfteben gut feben, welche fich etwa an ihren Beift und an ihre Leibenschaften wenden möchten. Bir werben fo ba= bin gelangen, bas Beifrandsfpftem in Form von Gubfibien gu vermeiben, ein Guftem, welches die erzeugende Arbeit vernichtet, bie pers fonliche Initiative entmuthigt und in Die Lange eine beflagenswerthe Birfung auf eine ganze Bevolferung übt. In folden Maagregeln, verbunden mit einer fingen und weisen Aufrechthaltung unferer Inftitutionen, werden wir ftarte Burgichaften fur bie ehrenhafte Erhaltung bes Friedens und der öffentlichen Rube finden. In feiner Antwort auf den Gludwunsch bes Burgermeifters von Bruffel außerte ber Ronig unter anderm, Bruffel fei faft bie einzige Sauptftabt in Guropa, welche feine Rudwirfung ber Greigniffe bes legten Beitraums empfinden habe. Während in anderen Staaten fich Spaltungen uns ter ben Ginwohnern fundgaben, herrschte bier Ginigfeit und ber nams liche Geift befeele alle Rlaffen ber Gefellschaft. — Die Ginnahmen ber Nordbahn vom 1. Jan. bis gum 23. Dec. 1849 haben 18,916,771 Fr. betragen, b. h. 3,858,002 Fr. mehr, als mabrend bes nämlichen Beitraums von 1848. Dies ift alfo ein Mehrertrag von ungefähr 22 Procent. Die Gefammteinnahme unferer Belgifchen Staatsbabs nen fur 1849 wird 13 Millionen nicht überfteigen, alfo binter bem Ertrage ber Nordbahn um etwa 6 Dill. gurudbleiben 3m Bergleiche mit 1848 haben unfere Bahnen biefes Jahr einen Mehrertrag von 8 Broc. geliefert, im Bergleiche mit 1847 aber finb faft 2 Dill. weniger eingenommen worden und hinter ben minifteriellen Beranschlagungen für 1849 ift die Ginnahme um 21 Mill. zuruchgeblieben. (R. 3.) Bermischtes.

Senbschreiben an Herrn Professor Dahlmann von einem Namenlosen. (Ueber bas Steuerbewilligungsrecht Preußischer Kammern.) Berlin 1850. Bessersche Buchhandlung.

Man hätte kaum glauben follen, daß über die in Schrift und Rebe so vielsach erörterte Materie der Steuerbewilligung und Steuers verweigerung (Art. 108. der Preußischen Berfassung) noch so viel neues selbst im Gebiere der Thatsachen nachgeliesert werden könnte, wie in dieser kleinen Schrift von blos 17 Seiten in der That geschehen ift.

Daß seit 150 Jahren kein Fall vorgekommen sei, wo die Könige von England einer Bill, die durch beibe Häuser durchgegangen, die Sanktion verweigert hätten, — eine Behauptung, die so Viele einander nachgesagt haben, — wird als unrichtig widerlegt und auf die weniger schwunghaste Wahrheit reduzirt, daß diese Verweigerung der Sanktion bei den allerwichtigsten, die organischen Gesetz betressenden Waßregeln sehr lange nicht vorgekommen sei, wogegen Ieder, der einige Male Gelegenheit hatte, dem Schlusse des Parlamentes beiszuwohnen, selbst erfahren haben werde, daß sehr oft der König einer durch die Häuser gegangenen Vill durch die hösliche Kormel: le roi s'avisera, die Genehmigung versage.

Gegenüber ber Boraussetung, als stehe bem Englischen Unterhause bas unbeschränkte Recht ber Steuerverweigerung zu, wird barauf hingewiesen, daß eine Menge von Institutionen, welche in Frankreich und bei uns durch die Bermittelung ber Regierung erhalten werben, in England Kommunal und Korporations-Angelegenheiten sind, wie z. B. die Kirche und das höhere Unterrichtswesen, hinsichtlich welscher also die beiden Häuser nichts zu sagen haben, namentlich nie sagen können: "das Geld, wodurch die Kirche ober die Universitäten ershalten werden, soll nicht mehr einlausen," — weil das, was in ansberen Ländern Budget des Unterrichts = und Kultus = Ministeriums heißt, ganz und für immer der parlamentarischen Diskussion entzogen ist. "Sie verweisen also," schließt der Bfr., "auf England, wo das Parlament nie die Kirche und Universitäten ihres Einsommens berauben kann, um zu motiviren, daß unsere Kammern es alljährlich sollen thun dürsen!"

"Aber auch hinsichtlich ber Steuern," so sährt ber Verf. fort, "die nur mit Bewilligung bes Parlamentes (sollte wohl heißen: "ber beiden Häuser," benn das Parlament begreift den König mit, und es blieb der Franksurter Verfassung ausbehalten, den Monarchen vom Reichstag auszuschließen) erhoben werden dürsen, ist es unrichtig, daß dieselben alljährlich verweigert werden dürsen, ist es unrichtig, daß dieselben alljährlich verweigert werden dürsen. Die Civilliste macht, wie alle Welt weiß, eine Ausnahme. Nicht alle Welt aber weiß, daß die vor nicht gar langer Zeit von der Civilliste die Richter und die Gesandtschaften besoldet wurden. Das Unterhaus, von dem Sie sagen, es sei groß geworden durch das System der Besteuerung, hat seine Größe erreicht, ehe jene Besoldungen von der Civilliste getrennt waren, also bei einem Systeme, nach welchem das Budget der Ministerien der Justiz und der auswärtigen Angelegenheiten beim Thronwechsel ein für alle Mal bewilligt und nicht alljährlich votirt wurde."

"Die Mittel," bas ist bes Verf.'s positives Resultat, "welche bazu nöthig sind, baß Preußen Preußen bleibe — Besoldungen der Richter, Geistlichen, Lehrer, die Kosten, welche die allgemeine Militairpslichtigkeit erfordert, u. s. w., sind unter allen Umständen herbeiszuschaffen, darum stehen sie außerhalb der Kammers-Diskussionen; das gegen alte Mittel, deren ein Ministerium bedarf, um sein System zu realisten (3. B. Kriegsstenern, außerordentliche Bewilligungen) — die müssen, damit dieses System stets kontrollirt werden könne, immer neu bewilligt, können in jedem Jahre zurückgezogen werden. Mag man nun jenes das ordentliche, dieses das außerordentliche Budget, mag man jenes die öffentlichen, dieses die gebeimen Fonds nennen, kurz ein solcher Unterschied liegt in der Natur der Sache, und muß das her gemacht werden."

Wie der Berf. sich weiter darüber ausläßt, daß auch in der vorsliegenden Rede das absolute Beto der Krone mit dem alljährlichen Bewilligen aller Steuern durch die beiden Häuser zusammengestellt wird (wir glauben wirklich eher, daß dem absoluten Beto der Krone das absolute Beto jeder Kammer entspricht, und daß damit die Ausgleichung fertig ist); wie er ferner der Beschwichtigung, der Mißbrauch der Steuer-Berweigerung gehöre in das Menschenalter Metternich'scher Politik, die Frage entgegenset, ob man den Schluß wohl auch gelten lasse, daß es seit Franksurt-Gotha teine unwürdigen Minister mehr geben werde; — und manches Andere, was mehr seine Satyre als trockene Erörterung ist und sich daher nicht referiren läßt, nuß in der Schrift selbst gelesen werden, welche übrigens einen ernsten und würzbigen Charakter trägt und denselben keinen Moment verleugnet.

Bon bem berühmten Werte Alexander v. Humboldt's, dem "Kosmos", ift fo eben in Mostan eine russische Uebersetzung erschienen. Sie findet großen Beifall und ift von Grn. Nicolai v. Troloff.

Die "Dberzeitung" ergahlt folgendes Curiofum: Der Beber-meifter S. in Erneborf, ein wohlhabender Mann, in politischer und religiöfer Beziehung entschieben freifinnig, wird vor einigen Wochen Bater eines Cohnes, bem er außer 2 andern driftlichen, ben Mamen Walbed zu geben beschließt. Er fendet zur rechten Zeit bas Rind un= ter Obhut ber Pathen zur Kirche und giebt einen Zettel mit, auf bem bie brei Tanfnamen aufgezeichnet find. Der fungirende Prediger ftreng orthodor im Befen, obwohl mild in ber Form - weiß bas ominofe Wort nicht zu entziffern, halt es für fehlerhaft ober undeutlich geschrieben und nennt das Rind (wenn ich recht berichtet bin) Balbemar ober Wolbemar. Cobalb bies ber Bater erfährt, macht er fich auf, von bem geiftlichen herrn fein Recht - eine Restitutio in integrum bes Namens Walbed, zu forbern. Der Baftor bedauert, ihm nicht ohne Beiteres willfahren gu tonnen; ein Gall biefer Urt fei ibm noch nicht vorgefommen, er muffe barüber erft an bas Confiftorium berichten; es thue ihm leib, bag biefe Angelegenheit gerabe ibn habe beschäftigen muffen, fein College batte vielleicht feinen Anftog genommen. Der Enticheid bes Confiftoriums foll nun bereits erfolgt fein, obwohl ber Bater bes Tauflings noch nicht offiziellen Bericht erhalten bat; er lautet ablehnend, weil Balbed fein Sauf-, fonbern ein Geschlechtsname sei! Gerr Webermeifter S. trug die Sache geftern selbst im "Museum" por und erklarte ben entschiedenen Willen,
fein Recht nicht unter geiftliche Herrschaft zu beugen; er werbe ben Rnaben in Birichberg ber driftfatholischen Gemeinde einverleiben

Mabame Sonntag ist in Begleitung Lablache's, Calsolari's und Piatti's auf einer nuen Reise durch England und Schottland begriffen. Sie wird überall freudig, zum Theil enthustaftisch empfangen. Bei Gelegenheit ihres letten Konzerts sagt ein Berichterstatter in "Leeds Times", "die graufame Zeit habe sie nicht wie ein Zerstörer, sondern wie ein Gesiebter behandelt." Ihr Mezza Voce wird namentlich gerühmt.

Der "New-Pork Enquirer" giebt folgende Schilderung des Kaifers Faustin. Seine Hautsarbe ist ein tiefes Schwarz, Nase, Lippen zc. zeigen jedoch fast die Formen der kaukasischen Race. Er ist 50 Jahr alt, 6 Fuß hoch, etwas korpulent und von der Stirn bis zum Wirbel kahl. Gekleidet ist er stets sehr prachtvoll, sein Benehmen freundlich; sein Reitertalent wird sehr gerühmt.

Kammer : Berhandlungen.

98ste Situng ber ersten Kammer vom 7. Januar. Die heutige Situng wurde um  $10\frac{1}{2}$  Uhr eröffnet. Auf der Tagesord ung steht 1) nochmalige Abstimmung über den Gesetzeute wurf, betreisend die Abanderung des §. 44 des Westpreußischen Previnzialrechts und 2), 3) und 4) drei Commissions-Berichte über die Abanderung des Joltaris für ungereinigte Soda, über die Errichtung von Gewerbegerichten und über den Nothstand der Spinner und Weber.

Abg. v. Uhben, ber wegen Beförderung sein Mandat niedergelegt, wird als neu gewählt gemeldet. Bom Prässbeuten der zweiten Kammer ist die Berordnung, betreffend die vorläufige Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Berhältnisse in Schlessen eingegangen.

Der Minister bes Innern legt ber Kammer einen Gesetzentwurf über die Ortse und Districtspolizei vor, der der meinde-Commission verwiesen wird. Der erste und zweite Gegenstand ber Tagesord nung wird ohne Discussion, durch Annahme der bestressenden Borlagen erledigt. Dagegen veranlaßt der dritte Gegens

ftand, die Berordnung vom 9. Februar v. 3., die Errichtung von Gewerbegerichten betreffend, eine langere Debatte. Die Commiffion beantragt Anerfennung ber Dringlichfeit und Ertheilung ber Buftimmung für biefe Berordnung. Der Berr Juftigminifter tritt für bie Dringlichkeit und ben Inhalt in die Schranken. Abg. Rister meint, bie Gewerbegerichte paffen fur unfere Gerichtsorganisation nicht. Er amendirt den Antrag der Commiffion, indem er für die Paragraphen 54 und 55 ber Berordnung eine veranderte Faffung und mit Ruck ficht hierauf eine Aussetzung bes Beschluffes über bie Genehmigung verlangt. Nach Schluß ber allgemeinen Discuffion werben die eingebrachten achtzehn Amendements verlefen, eines berfelben verlangt Burudweifung bes Entwurfs an die Commiffion. Da aber die Amendements nicht fammtlich ausreichende Unterstützung finden, wird die= fes lett ermahnte gurudgezogen. Der "Commissions-Antrag wird hierauf in allen feinen Theilen angenommen", und gum letten Ge-genftand ber Tagesordnung, bem Bericht ber Commission zur Unterfuchung bes Rothstandes ber Weber und Spinner ac. gefchritten. Bei der Abstimmung über einen Vertagungs = Antrag findet es fich, bag nur 89 Mitglieber anwesend find, von benen 58 fur, 31 gegen bie Bertagung stimmen. (Schluß ber Situng 3 Uhr. Rächste Siggung unbestimmt.)

80fte Situng ber zweiten Rammer vom 7. Januar.

Nach Beginn (124 Uhr) ber heutigen Situng legt ber Herr Handelsminister ben Entwurf eines neuen Bergrechts vor, ber auf seinen Wunsch einer besonderen Commission übergeben wird. Es enthält dieses die Einführung eines gleichmäßigen Rechts für den ganzen Preußischen Staat und im Princip die Regalität, in dem Sinne, daß jeder Privatmann nur mit Erlaubniß der Regierung Bergbautreiben durfe

Der Herr Minister des Auswärtigen "legt den zwischen dem "Preußischen Königshause und den Fürsten der beiden Hohenzollern "vor Kurzem abgeschlossenen Bertrag, wonach diese beiden Fürstenthüsmer an Preußen abgetreten werden sollen, zur versassungsmäßigen "Beschlußnahme vor." Er bemerkt, die Initiative sei lediglich von den Fürsten selbst ausgegangen, da die Staatsgewalt in so kleinen Territorien in so schwierigen Zeitläusten ihrer Ausgabe nicht gewachsen ist. In rechtlicher Beziehung könne kein Bedenken sein, da das Preußische Haus Erbansprüche auf die Fürstenthümer habe. Freilich seien politisch administrative Schwierigkeiten vorauszusehen, doch können sie nicht entscheidend sein, da es sich um Geltendmachung alter Ansprüche handelt. Schließlich bittet der Herr Minister um Beschleunigung, damit die Uebergabe, wo nicht am 15., doch in nächster Zeit geschehen könne.

Auf ber Tagesordnung steht ber Commissionsbericht über bie auf Mühlengrundstüden haftenden Reallasten. Die Commission beantragt Annahme desselben mit zwei kleinen Abanberungen.

Auf ben Antrag des Abgeordneten Elwanger geht die Borlage an die Commission zurück und die Kammer schreitet zur Berathung des Budgets, und zwar zu der allgemeinen Diskussion, welche der Abg. Camphausen mit einem längeren Bortrage eröffnet.

Schluß ber Situng 31 Uhr. Nächfte Situng: morgen 12 11hr

Locales 2c.

Pofen - Der "Brest. 3tg" entnehmen wir über bie letten Dislitärerceffe und bie Stimmung hierfelbft, folgende Corefpondeng: Benn wir an bas burchaus friedliche Berhalten unferer früheren Garnifon zurückdenfen, so ist der Wunsch gewiß gerechtsertigt, daß hier bas Ste Regiment durch ein anderes erfett werden möchte, um so mehr, als man versichert, daß ber Kommandeur beffelben felbst den Wunsch wiederholt ausgesprochen haben foll. Es leidet keinen Zweifel, daß zwifchen ben Soldaten bes 5ten Infanterie-Regiments einerseits und ber übrigen Garnison andererseits theils in Folge früherer Reibungen, theils in Folge biefer letten Schlagerei eine Erbitterung eingetreten ift, deren gefährlicherer Ausbruch augenblicklich vielleicht burch gleiche Magregeln und gleiche Strenge, wie sie bis vor Rurzem genbt mur= ben, unterdrückt werden könnte, die jedoch bei dem geringften Rachlaffen ber Bügel in neuen und ftarteren Erzeffen fich außern wurde - und bas follte wohl eine Beranlaffung mehr fein, burch einen Truppenwechfel biefem feindseligen Beift unter ben Golbaten felbft entgegenzuwirfen. Unter ben Burgern felbft macht fich eine erfreuliche gegenseitige Annaherung unverfennbar; recht deutlich ift dieselbe in der Weihnachtszeit hervorgetreten, indem die Raufladen ber Deutschen und Juben von Polen wieder wie fruher besucht wurden; ein beutliches Zeichen, daß die Polen selbst ftillschweigend die Sand zur Berföhnung bieten wollen, indem fie ben in ben letten beiben Jahren abgebrochenen Berfehr wieder anfnupfen. Siergu hat unbedingt die verfohnliche Saltung ber beutschen und jubischen Geschworenen gegen die Angeflagten aus bem Jahre 1848 vorzüglich beigetragen, und ber bisherige Bruch wurde gewiß schneller und grundlicher geheilt werben, wenn nicht bie gwar fleine aber unermubliche Partei bes "Bereins für König und Baterland" burch ihre feindfeligen Agitationen ben Sag und bas Migtrauen immer von Neuem zu fchuren fuchte.\*) Befonders werden die Polen burch bie jebenfalls unbegrundeten Gerüchte aufgeregt, bag Seitens ber preußischen Regierung Schritte in Rom gethan wurden, um eine Theilung bes Ergbisthums Pofen und Gnefen zu bewirken, fo gwar, bag ber größte Theil beffelben zu bem brestauer Sprengel ge-Schlagen wurde und nur ber fleinere öftliche Theil unter bem jegigen Erzbischofe als Erzbisthum Guesen verbliebe. Die Rirche ift fur bie Maffe ber Polen ein noch empfindlicherer Buntt als bie Nationalität, und fo wurde es bier gewiß fehr viel zur Beruhigung und gum gegenfeitigen Berftanbnig beitragen, wenn biefen absichtlich ausgeftreuten Gerüchten in offizieller Weife wiberfprochen wurde".

s Zirke den 2. Januar. Sie haben seit lange kein Schreiben von mir erhalten, denn was wäre aus unserem Mikrokosmos Intressantes zu berichten gewesen? Unsere Ausmerksamteit ist jest allein auf einen Gegenstand gerichtet, dessen Bedeutung allerdings auch leicht in die Augen fällt, auf unsere Predigerwahl, zu welcher vom Konsistorium drei Kandibaten vorgeschlagen sind, deren zwei bereits ihre Prodepredigten gehalten haben. Wer aber könnte sich eigenthümlicher Gedanken entschlagen, der die Verhältnisse der beiden Nachbarstädte Zirke und Wronke vergleicht? Bei und starb der Prediger im November 1848 und zum 17. Januar 1850 ist die Wahl eines Neuen bestimmt, während dort der Geistliche im Lause vorigen Sommers gestorben und die (wenn auch streitige) Neuwahl bereits am 17. Desember vollzogen ist; — hier lag die Entscheidung in den Händen des Konsistoriums, dort in benen der Gemeinde selbst. — Zum Schlußein Rellstabianum: In Kwilcz soll bei Gelegenheit der Eississcherei

\*) Sier in Posen wiffen wir Richts bon derartigen Bestrebungen bes genannten Bereins. D. Red.

ein Karpfen gefangen worben fein, welchen, nach bem Bericht von Augenzeugen, feiner Große wegen vier Manner tragen mußten.

5 Birnbaum nebft Kreis, ben 7. Januar. Die borige Woche war für unfern Rreis eine ziemlich unbeilvolle, infofern mehrere Menschenleben bedroht waren; Dant bem Geschief, welches bie Gefahren abwandte. Der Besther bes Dorfes B. war mit einem Beamten aus ber Rreisftadt auf feinen an ben Ranbern offenen See fifchen gegangen. Der Rutscher bes Gutsbefiters fam ben beiben genannten Fischern nach, um ihnen Mittagsbrot zu bringen, erreichte bieselben jedoch nicht, sondern hatte bas Unglück, auf dem Gife einzubrechen. Volle 3 Stunden qualte sich der Arme, um sich zu retten; boch die Eisschollen, die er erfaßte, folgten ihm zu wiederholten Malen in die Tiefe und unbedingt ware er verloren gewesen, wenn nicht eine Schlittengesellschaft noch zu rechter Zeit bort angelangt mare. In aller Gile wurden die nothigen Borfehrungen getroffen und mur mit Gefahr bes eigenen Lebens rettete ber Fuhrmann bes Schlittens ben fast Erstarrten und Bewußtlosen. — Zwei Tage nach biesem Ereigniffe fuhr ein Ackerburger aus Kahme, um fich ben Weg zu verfür gen, über ben an Birnbaum ftogenden Rüchenfee, welcher mit ber Barthe in Berbindung fteht und wegen bes hohen Bafferstanbes berfelben gegen 4-5 Fuß an Tiefe zugenommen hat, und brach ein. Glücklicher Weife war die befahrene Stelle eben nicht febr breit und bei gewöhnlichem Wafferstande ift fie febr feicht. Durch schnell binzugekommene Gulfe wurden bie Pferbe und der Wagen, fo wie bie fich auf bemselben befindenden Personen gerettet. — Der Befiter ber im hiefigen Kreife, bei bem Dorfe Lewit liegenden Brandmuble, welder ein alter und schwacher Mann war, hat fich aus Lebensüberdruß erschoffen. Die boje Belt meint, bag biefer Mann, ber an Armen und Beinen gezittert habe, nicht im Stande gewesen fein tonne, bie Flinte zu laden und noch viel weniger fich fo meifterhaft in die Bruft zu treffen. Die hinterlaffene, sich noch in den besten Jahren befindenbe Wittwe foll diesen Todesfall sehr betrauern!

Wegen ber burch bie politischen Unfichten herbeigeführten Spaltungen im hiefigen Orte war man ziemlich allgemein ber Meinung, baß alle gesellschaftlichen Bergnugen für ben jetigen Winter verloren geben würden. Jedenfalls hatte es wohl auch wirklich fehr schwer gehalten, eine größere Gefellschaft gusammen gu bringen, wenn nicht die hiesige Liedertafel vermittelnd aufgetreten ware. Recht glüdlich gelang berfelben ihr Bemüben, benn auf ihre erfte und zweite Aufforberung im Monate November und December v. J. zu einer öffentlichen Liebertafel und biefer folgendem Tangvergnügen fanden fich fo viele Theilnehmer, daß ber dazu bestimmte Raum fie faum zu faffen bermochte. Mus einer Entfernung von 3-4 Meilen hatten fich fogar Gafte eingefunden und reiften febr zufrieden gestellt gurud. Unter ben bei biefer Gelegenheit vorgetragenen Gefängen von verschiedenen Rom= poniften — von Sepfried, Krebs, Abt, Kalliwoda, Mendelsfohn, Otto, Schäffer ic. — wurde besonders bas von A. Bogt in Bosen fomponirte "Alpenlieb" mit großent Beifall aufgenommen. - Möchte die hiefige Liebertafel uns recht balb wieder ein folches Teft veranftalten.

Es schwinden jedes Rummers Falten, Go lang' bes Liebes Bauber walten.

A Bromberg, ben 6. Jan. In bem Schubiner Kreise ist schon wieder ein Raubanfall vorgekommen, bei welchem die Räuber sich sogar der Schußwasse, wahrscheinlich jedoch nur zur Einschückterung des Ueberfallenen, bedient haben. Auch ist in derselben Gegend ein Bauer seines Geldes, das er für ein verkauftes Schwein gelöst hatte, beraubt worden. Alle diese die Reisenden gefährdenden Unsthaten scheinen von ein und derselben Bande herzurühren, die bald hier, bald dort erscheint und namentlich den Schubiner und Inowraclawer Kreis heimsucht. In letzterem sind die gewaltsamen Diebstähle so häusig, das der Staatsanwalt darüber mit der Regierung in Communisation getreten ist.

Personal : Chronif.

Posen, den 8. Jan. (Amtsbl. Nr 2.) Der Assistenz-Arzt bei der in Kosten garnisonirenden Eskadron des K. 7. Hus-Regts, M. v. Zagrodzti, ift als Wundarzt I. Kl. approbirt.

Perfonal-Beränderungen bei den Justizbehörden im Departement des Appellationsgerichts zu Posen. I. Appellationsgericht: Der Appell.-G.-R. v. Ingersleben ift nach Berlin versett; die Ausstultatoren Schmidt und Thienell sind zu Referendarien ernannt worden.

II. Rreisgerichte. Birnbaum: Der Rechtsanwalt und Rotar Leonhard ist an das Kreisgericht zu Grünberg verf. — Grät: Der Bulferichter Affeffor Reller ift aus bem Juftigbienfte geschieben. -Koften: Der Oberger.-Affess. Roll zu Wreschen ist zum interimistis schen Staatsanwalt in Rosten ernannt; der Oberger.-Referendarius Brachvogel zu Ratibor aber bem Kreisgerichte zu Koften als Hulfsar= beiter beigegeben. - Rrotofdin: Der Gulfsgefangenwarter Berger ift als Gerichtsbiener und Gefangenwärter baf. angeftellt; ber Depofital-Rend. Steffani ift feines Amtes rechtsfraftig entfest. - Liffa: Der Referend. Guberian ift als Gulferichter an Die Gerichtsbeputation in Frauftabt gesandt, und ber ftabtische Kaffendiener Arit als Bulfs-Erekutor baf. angestellt. — Oftrowo: Der Bureaugeh, und Bulfsbolm. v. Bielawski ift als folder bort angestellt und feine Be nach Rawicz zurückgenommen. — Posen: Der Unteroff. Kornwald und der vormalige Amtsbiener Gente sind als Hülfserekutoren angenommen worden. — Rawicz: Der Büreaugeh. u. Dolm. Roby II. ift von Breschen babin vers. - Samter: Der Feldwebel Beife ift: gum Gehülfen bes Grefutions Infpeftors bab. berufen. - Schrimm Der Unteroff. Paprancti ift als Gulfserefutor u. Bote baf. angenom men. - Schroba: Der Oberger. = Referend. Rrause zu Glogan ift als Bulferichter borthin gefandt. - Wollftein: Der Bulferetutor Riebe ift baf. etatsmäßig angestellt. — Brefchen: Der Oberger. Referend. v. Twarbowsti ift als Hulfsrichter babin beputirt.

### Musikalisches. E. Winters Concerte im Obeum.

Ref. besucht seit einiger Zeit die Concerte im Odeum, unter Leitung des Musikmeisters Herrn E. Winter, und hat sich daburch je besmal einen genußreichen und heiteren Abend verschafft. Gin Gewähl von Menschen aller Klassen, der heterogensten Geister, der verschiedensten politischen Parteien ist hier versammelt, sympathistend

im Genuß der Kunst, des Biertrinkens und des Tabadrauchens. Benn auch letteres ums zu viel blauen Dunst vormacht, so thut dies nicht Hr. Winter, der mit seiner, aus 20 Mitgliedern bestehenden Kapelle in jeder Beziehung Tüchtiges leistet. Die meisten Piecen, sogar die schwierigsten Quverturen, werden mit der größten Präcision vorgetragen; das Crescendo und Decrescendo sinden wir in unseren größeren Concerten nicht so genau bevbachtet, wie hier; die Walzer und Polkas werden mit einer solchen Sicherheit und Kecheit gespielt, daß sie unwillkürlich an Laabe und Harpf erinnern. Solche Concerte

werden namentlich auch burch Solis gehoben, woran es Gr. Winter nicht fehlen läßt. Um vergangenen Sonntage hörten wir in der Ca= patine aus Nebucadnezar ein Golo auf dem Tenorhorn, von Herrn Buchholz (1. Geiger) recht geschmackvoll auf diesem schwierigen Inftrumente vortragen. herr Bartelt, in der musikalischen Welt burch fein treffliches Bioloncellfpiel im Quartett gut angeschrieben, erntete burch ben Bortrag einer Phantasie von Rummer frürmischen Applaus. Möchte Gr. Bartelt uns recht oft mit iconen Golis erfreuen, er murbe baburch feine Mengftlichfeit überwinden, bie ihn hindert, in fein Spiel ben feelenvollen Bortrag gu legen, ben wir munichten. Doch find die Compositionen bes herrn Winter ruhmlich zu ermabnen; fie erfreuen fich eines allgemeinen Beifalls, ben namentlich bie Conftan-Ben-Bolfa erhielt. Dem vielfachen Rufe "Da Capo" wurde aus zu großer Bescheibenheit bes Componiften nicht Folge geleistet, bagegen die liebliche Martha-Quadrille zugegeben, beren erfte Tone fcon mit bonnerndem Applaus begrüßt murden. Gehr unangenehm ift allerbings, namentlich für bie Damen, ber zu große Tabadsbampf, welcher unfre haute-volée, die fich früher fehr gablreich bei biefen Concerten betheiligt hatte, aus ben Räumen ganzlich vertrieben. Möge Berr Winter bem vielfach ausgesprochenem Wunsche nachkommen, und einmal in der Woche noch eine Soirée veranstalten, in welcher nicht geraucht, bas Entrée auf 5 Ggr. erhöht und jebesmal eine Symphonie erecutirt murbe, und zwar von noch lebenben Componiften, die wir leiber hier gar nicht zu hören befommen, obgleich einige überall mit großem Beifall aufgenommen worden find. herr Winter wurde fich badurch bas funftliebende Publifum zum Danke verpflichten, und in die Fußtapfen Joseph Gungle und anderer Concertmeifter in ber Refidenz treten, welche gleichsfals, unter ber Bezeichnung the musical, einen Abend der Woche ber höheren Musik weihen und babei ben herrn bas Opfer auferlegen, nicht zu rauchen, welches diefe mit Rudficht auf die zahlreich versammelte, gewählte Gefellschaft und ben anziehenden Damenflor bann auch bereitwillig bringen. A. Vogt.

Berantw. Rebaftenr: G. G. S. Biolet.

Gine Sochlöbliche Direktion hat fich laut bes Schreibens vom 22. v. Dits. geweigert, mir ein Dimifforiale aus ber Provingial-Feuer-Societat zu ertheilen. Auf Grund bes Reglements von 1836 g. 108 provocire ich baber auf ichiederichterliche Enticheibung und ernenne ju Folge bes §. 110 l. c. ben Gutsbefiter frn. Bergewsti auf Plewisto, Pofener Rreifes, zum erften Schieberichter, ich trage barauf an: einen nahen Termin zur Instruktion und Fällung bes Spruches

Wenn bas Zeitungsblatt vom 14. v. M. Giner Sochlöblichen Direttion eher vorgelegt ward, als bie am 13. v. Dts. Bormittags burch mich perfonlich bem Ober-Prafibial-Boten übergebene Borftel= lung, fo ift bas allerbings eine Formlofigkeit; fie fällt aber hiernach nicht mir zur Laft. Giner Sochlöblichen Direktion kann ich baber

nur mein Bedauern zu erfennen geben, bag Sochbiefelbe ohne mein Buthun unangenehm berührt worben ift.

Storzewo, ben 6. Januar 1850. E. v. Tempelhoff, Rittergutsbesiter.

# Angefommene Fremde.

Bom 8. Januar.

Hotel de Bavière: Probft Beftfal a. Kamiona; Probft Bayer a Rwilez; Kfm. Szebe a. Leipzig.
Bazar: Kfm. Ehrlich a. Pleschen; Kommiss. Felmicki a. Marszewo.
Laut's Hotel de Rome: Sutob. Bandelow a. Dobrzhee; Ksm. Schleus.
ner a. Dresden.

Schwarzer Adler : Guteb. Mittelftadt a. Karegewo; Probft Szichninsti a. Grabofzewo.

a. Graboszewo.
Hôtel de Vienne: Die Gutsb. Graf Poninski a. Breschen; b. Boltowski a. Jarogniewice; Fran Gutsb. b. Todorowska a. Grät.
Goldene Gans: Oberamtm Thiele a. Bronowo; Ksm. Fride a. Magdeburg.
Hôtel de Dresde: Konditor Eliassewicz a. Breschen.
Hôtel à la ville de Rome: Probst Kulczewicz a. But; Gutsb. v. Jaraczewski a. Sepno.
Hôtel de Berlin: Rent. Kalkreuth a. Meserit; Gutsb. v. Zakrzewski

a. Ofice; Brennerei-Insp. Sanger a Szelejewo; Butsp. v. Dobie-jewsti a. Labhfahnet; Partit Rempf. a. Gnefen. Hotel de Hambourg: Detonom Bilcahnsti a Drigggowo; Afm. So-tolnidi a. Bfzemborg; Birthfch.-Eleve Kantat a. Jargobtowo; Bur-

folnickt a. Wizemborz; Wirthich. Cleve Kantat a. Jarzgotowo; Butger Matecki a. Glupno.
Hôtel de Pologne: Kim. Plath a. Schoffen; Gastw. Busche a Baggrowiec. ImSidenkranz: Fabrik. Jüdela. Stettin; Gasthosbes, v. Prusimski a Sarbia, Im Sidborn: Die Raust Littmann a. Jaraezewo u Judas a. Lobsens. Drei Lilien: Gutsb. Krupinski a Pudewiß; Gutsp. Guskaw a. Kaplica. Zur Krone: Die Kaust. Brasch a. Birnbaum; Meher u. Wollenberg a. Gnesen; Frau Wolfreim a. Nogasen.

### Marft-Bericht.

Pofen, ben 7. Januar.

Weizen 1 Athlir. 21 Sgr. 1 Pf. bis 2 Athlir. Moggen 26 Sgr. 8 Pf. bis 28 Sgr. 11 Pf. Gerste 22 Sgr. 3 Pf. bis 24 Sgr. 5 Pf. his 24 Sgr. 5 Pf. bis 16 Sgr. Buchweizen 22 Sgr. 3 Pf. bis 24 Sgr. 5 Pf. bis 16 Sgr. Buchweizen 22 Sgr. 3 Pf. bis 24 Sgr. 5 Pf. bis 13 Sgr. His 1 Athlir. 1 Sgr. 1 Pf. Kartosseln 12 Sgr. bis 13 Sgr. Heu der Centner 31 110 Pfinnd 18 Sgr. bis 22 Sgr. Stroh das Schock 31 1.00 Pfinnd 4 Athlir. bis 4 Athlir. 10 Sgr. Butter ein Faß 31 8 Pfb. 1 Rthlr. 15 Sgr. bis 1 Rthlr. 20 Sgr.

Berlin, ben 7. Januar. Am heutigen Markt waren die Preife wie folgt: Weizen nach Qualität 52-56 Rthlr. Noggen loco und schwimmend  $26\frac{1}{2}-28\frac{1}{2}$  Rthlr., pr. Frühjahr  $27\frac{3}{4}$  Rthlr. Br.,  $27\frac{1}{2}$  bez., pr. Mai-Juni 28 Rthlr. bez. u. G. Gerste, große loco 23-25 Rthlr., tleine 20-22Rthlr. Hafer loco nach Qualität 16—18 Rthlr., pr. Frühjahr 50pfb. 16 Rthlr. Erbsen, Kochwaare 34-40 Rthlr., Futterwaare 29-32 Rthlr. Rüböl loco  $13\frac{2}{3}$  Rthlr. Br.,  $13\frac{7}{12}$  G., flüssiges  $13\frac{17}{2}$  bez., pr. Januar  $13\frac{7}{12}$  Rthlr. Br.,  $13\frac{1}{2}$  bez. u. G., Jan. Febr.  $13\frac{5}{12}$ 

Athle. Br.,  $13\frac{1}{3}$  G., Febr. März  $13\frac{1}{3}$  Athle. Br.,  $13\frac{1}{4}$  G., Märze April  $13\frac{1}{4}$  Athle. Br.,  $13\frac{1}{6}$  G., April Mai  $13\frac{1}{8}$  Athle. Br., 13 G. Leinöl loco  $12\frac{1}{6}$  Athle. Br., pr. Frühjahr  $11\frac{1}{5}$  Athle. Br.,  $11\frac{1}{4}$  G. Mohnöl  $15\frac{1}{4}$  Athle. Balmöl  $12\frac{3}{4}$  a 13 Athle. Hanföl 14 Athle. Sübsee: Thran  $12\frac{3}{4}$  Athle.

Spiritus loco ohne Faß 14 Rthlr. verk., pr. Jan. 14 Mthlr. Br., 14 G., pr. Frühjahr 15 12 Rthlr. Br., 15 3 G.

# Berliner Börse.

| Den 7. Januar 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zinsf | Brief.   | Geld.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 1  | 1071     | 1065      |
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34    | 891      |           |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     | 103      | 1024      |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34    | -        | -         |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 1054     | 1054      |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34    |          | 90        |
| Grossh. Posener *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 1007     | 100-1     |
| s s s s s s s s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31    | 914      | TOOTY     |
| Ostpreussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34    | _        | 944       |
| Pommersche *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34    | 951      | 954       |
| Kur- u. Neumärk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31    | A STATE  | 954       |
| Schlesische *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31    | (Cons    | 944       |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | _        | - 23      |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31    | 941      | 931       |
| Wildig Dank-Anthell-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -     |          | 13        |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112   | 1372     |           |
| Andere Goldmunzen a 5 Kunr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | 124      | 121       |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | -        | -         |
| Eisenbahn-Actien (voll. cingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1303  |          | -100      |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 891      | THE PARTY |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 961      | 20        |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |          | 81        |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44    | 1001     | -         |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     |          | 684       |
| Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 95       | -         |
| - Opening the state of the stat | 5     | _        | 1024      |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 1054     | LUM       |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34    | _        | 954       |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41    | 1014     | - 307     |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     |          | - SAMOTE  |
| NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31    | No. TOWN | 851       |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 96       | 96        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | 1044     | 90        |
| " III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 10.45    | 1031      |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31    | 1074     |           |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 105      | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34    | 103      | To        |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | F01      | -         |
| » Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 784      | -         |
| » Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | -        |           |
| v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34    | -        | -         |
| Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | -        | 671       |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34    | -        | 85        |

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

#### Stadt=Theater in Pofen.

Donnerftag ben 10. Jan .: Dorf und Stabt; Schauspiel in 2 Abtheilungen und 5 Aften von Charl. Bird. Pfeiffer. I. 21bth .: Das Lorle, landliches Gemalbe in 2 Aften. II. Abth .: Leonore, Schauspiel in 3 Aften.

Deffentliche Borlabung.

Der Jäger Schubert ift angeschulbigt worben, bem Sauptmann a. D. v. Carlowit zu Camin, Rreis Boblau, ein Doppelgewehr unterschlagen ju haben. Derfelbe hat fich aus feinem letten Bohnorte Lampersborff bei Reumartt ent= fernt und foll in bie Wegend von Bromberg ver=

Da fein gegenwärtiger Aufenthaltsort nicht zu ermitteln ift, so wird berfelbe hiermit zu bem auf

ben 21. Marg b. 3. Bormittags um 11 Uhr von der unterzeichneten Kommission zur mündlichen Berhandlung anberaumten Termine unter ber War= nung vorgeladen:

baß im Falle seines Ausbleibens in contumaciam verfahren, fo wie was Rechtens gegen ibn erfannt werden wird.

Gleichzeitig wird ber zc. Schubert aufgeforbert, alle zu feiner Bertheibigung bienenben Beweismittel mit zur Stelle zu bringen, ober bergeftalt rechtszei= tig anzuzeigen, daß dieselben noch zu diesem Termine herbeigeschafft werden fonnen.

Als Zeugen sind vorgeschlagen:

ber Inwohner Carl Walter zu Rlein= Streng,

ber Freigartner Reinisch zu Leubel. Wingig, ben 3. Januar 1850.

Rönigl. Rreis= Gerichts=Rommiffion.

Porcellan=u. Glasauftion.

# Wegen ganglicher Aufgabe bes Gefchäfts follen Donnerstag ben 10. Januar und folgenbe Tage im Gewolbe Martt Do. 85. Bormittags von

10 und Nachmittags von 3 Uhr ab verschiebenes achtes Porcellan, Engl. Glasmaaren und Fagence, fo wie auch eine Parthie Cigarren, nebft verfcbicbenen anbern Gegenständen, öffentlich gegen baare Bahlung verfteigert merben. 

für junge Sandwerfer. Bur 1. General-Berfammlung (im Schul= Lotale heute Mittwoch pracise 5 11hr Nachmittag,

laben wir die Berren gewerbtreibenden Meifter ju gablreichem Befuch gang ergebenft ein. Pofen, ben 7. Januar 1850

Die Bermaltungs=Mitglieber: Rasch e. Rrzyfanowsti. Geibel. Geibemann.

LAAAAAAAAAAAAAA

Den Bereins-Mitgliebern gur Renntniß= nahme, baß außer bem befannten Bortrage 3

allwöchentlich Mittwoch 8½ Uhr noch ein Vortrag über beutsche Literatur angeordnet worden, und findet ber erfte ben 9.

b. M. ftatt. Das Comité bes Bereins für

handlungsbiener. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Berlinische Lebens = Versicherungs = Ge= fellschaft.

Das Jahr 1849 ift bem Berficherungs- Wefchafte unferer Gefellschaft gunftig gewesen, und unterscheis bet fich vom Jahr 1848 burch nachftebenbe erfprieß-

liche Resultate. Die Anmelbungen waren gablreicher, bie Ausscheidungen geringer und ber Tobesfälle weniger.

Schluß 1848 ergab 6474 Berfonen mit 7 Mill. 599,400 Thalern, und Ende 1849 erscheinen 6622 Personen mit Sieben Millionen 777,500 Thalern verfichert. Bon Tobesfällen murben 162 Perfonen mit 183,000 Thalern angemelbet.

Der Abschluß von 1849 ftellt ben Betheiligten eine gute Dividende in Aussicht.

Geschäfts = Programme und Antrage = Formulare ertheilen die Berren Agenten ber Gefellschaft, fo wie Unterzeichneter (Spandauer Brude No. 8.) bereitwilligft und unentgelblich.

Berlin, ben 5. Januar 1850.

Lobect, General-Agent.

Borftebenbe Befanntmachung bringen wir bierburch zur öffentlichen Kenntniß, mit bem ergebenen Bemerfen, baß Gefchafts-Programme bei uns un= entgeldlich ausgegeben werben. Bofen, ben 7. Januar 1850.

Die Algenten der Berlinischen Lebens: Berficherungs-Gefellschaft.

Jac. Träger in Pofen. Stadtfammerer Drewit in Rogafen. A. L. Röhler in Gnefen. Robert Bufch in Rawicz. Apothefer Plate in Liffa. Rabsch in Pleschen. Theodor Stodmar in Wollftein.

Carl Tiesler in Krotoschin.

300 Rlaftern Torf follen am Donnerftage ben 10. b. M. Nachmittags 2 Uhr auf bem Borwerke Antonino bei Neumühle unweit ber Schwerfenzer Chauffee aut-

tionsweise verkauft werben. Der Kommiffarins bes Königlichen Kreisgerichts hierfelbft, Appell. = Gerichts = Referendarius Gutfd.

Geschäfts=Unzeige.

Ginem geehrten Bublifum hiermit Die ergebene Angeige, bag ich am biefigen Orte eine Berliner Strobbut=Wafch= und Appretir=Anftalt, verbunden mit der Umarbeitung von Strobbniten jeber Art, eröffnet babe. Da ich lange Jahre für bie erften Befchafte Berlins gearbeitet und vorgeftan= ben, so kann ich bei dauerhaft schöner Wäsche nicht nur die billigften Preife ftellen, fonbern haben auch noch die refp. Damen den Bortheil, bas Porto bis Berlin zu ersparen, und erhalten bie Bute binnen einigen Tagen gurud. Jeber Sut, ob Italiener-, Glang-, Bruffeler-, Reißftrob- und Borburen - Sut jeber Art, wird bis zur Schnecke getrennt (nicht ge= schnitten), nach ben neuesten biesjährigen Façons umgearbeitet, gewaschen, nach Frangofischer Urt gebleicht und burch Mafchinen gepregt, fo bag er an Bartheit ben Neuen bei Weitem übertrifft. Runde Madden-Bute, fo wie gurudgefeste gu neuen Façons umgearbeitet und felbst die schlechtesten Hüte werden angenommen. - Den herren Raufleuten und Buthanblern bei Ueberlieferung von Dutenben einen bedeutenden Rabatt. Bur Annahme empfiehlt

Erste Berliner Strobbut: Wasch- und Appretir:Anstalt von

# C. Ewald and Berlin,

gur Beit Ritterftrage Do. 5. Parterre.

Bum 1. April find noch Wohnungen von 40 bis

Friebrich Barleben, fleine Gerberftrage Dr. 196.

Gine Wohnung von 2 Stuben nebft Bubehör in ber 2. Stage No. 97. am Martte ift vom 1. April ab zu vermiethen.

# unfer Affocie Eugen Werner,

Tapifferie=Baaren-Sanblung in Pofen, Bilhelms-Str. No. 24. Ifte Etage, unterhält von jest ab ein vollständiges Lager unferes Fabrifats und wird zu ben billigften Kabrifpreis fen verkaufen. - Zugleich übernimmt berfelbe bie direfte Beforgung von Baschhüten, die wir aufs Billigfte berechnen.

Berner, Pein & Schröber, Stroh= und Mobehut-Fabrit in Berlin.

Gute frifche Lein = und Rapstuchen, 7 Stud auf ben Centner, find gu billigen Preifen gu haben Bredlauerftrage Do. 2. bei Jacob Briste.

Hallische Pflaumen, einzeln bas Pfund mit 21 Sgr., bei Quantitaten bebeutend billiger, fo wie felbft eingelegte Gurfen empfiehlt

Selig Auerbach, Friedrichs = Strafe Do. 13.

Beißen frifden fornigen Schweineschmalz, à & 5 Sgr., fo wie guter geraucherter Sped beft. Quas litat à U.5 Sgr., verlauft von jest ab Friedrichs u. Lindenstragen-Gde No. 19. und Bronterftr. No. 16. De orchel, Fleischermeifter.

Schönfte froftfreie Citronen, a 2 Rtlr. pr. Sunbert, befte Teltower Rubchen, frifche Pfunbhefen und geräucherten Befer-Lachs offerirt Michaelis Peifer,

Ruffische Theehandlung, Breslauerftrage No. 7.

# Barteldts Caffee Daus,

Bergftrage Do. 14.

Beute Mittwoch und morgen Donnerftag Barfen = Concert. Bum Abenbeffen Bodel = Rinbfleifc mit Erbien und Sauerfraut.

Freundliche Ginlabung.

Befanntmachung.

In bem Sause bes herrn Rantrowit auf bem alten Martt Do. 89., ber alten Baage gegenüber, ift eine Schauftellung abgerichteter Ranarienvogel, und eine Indianerin nebft Albinos gut feben. Diefer ift nicht berfelbe Albinos, ber bier gewesen fenn foll. Diese beiben Leute werben bas Publifum in mehreren Sprachen unterhalten.

Schauftellung von Morgens 10 bis Abends 8 Uhr. — Zugleich ift bas Rind ber Indianerin und bes Albinos zu sehen.

1. Plat 5 Ggr. 2. Plat 21 Sgr. Rinber bie Hälfte. C. Raifer aus Magbeburg.

Die leibliche Schwester einer biefigen reichen Raufmannsfrau, welche biefelbe aber als folche nicht anerkennen will, vielmehr fich ihrer ichamt, besuchte ben Beihnachtsmartt mit Ballnuffen und hatte bas Unglud, bier von Zwillingen entbunben gu werben. Bon ihrer Beimath - einem Defter= reichischen Dorfe über 40 Meilen von bier - entfernt, lebt diefelbe jest in ben burftigften Umftan= ben, nicht wiffend, wo fie Bette und Bafche für ihre Rleinen bernehmen foll? Gefühlvolle Menfchen werben baber erfucht, bie traurige Lage biefer ber= laffenen Wöchnerin, bie bei bem armen Tifchlermei= fter Bubener, Frangistaner = Berg Ro. 1. gaft= freundliche Aufnahme gefunden hat, burch milbe Beiträge menschenfreundlichft verbeffern zu wollen.

Bernharb (mit ben ichwarzen Augen), gefällt Ihnen bie Bafferftrage?

Thermometer- u. Barometerftand, fo mie Bindrichtung ju Pofen, bom 30. Decb. 1849 bis 5. Jan. 1850.

| Tag.    | Thermometerftand    |        | Barometer=  | Bind. |  |
|---------|---------------------|--------|-------------|-------|--|
|         | tieffter I bochfter |        | ftand.      |       |  |
| 30.Dec. | - 4,0°              | - 2.70 | 27 3. 4,08. | 920.  |  |
| 31 '    | - 2,00              |        | 27 = 6,2 =  |       |  |
| 1 Jan.  | - 3,00              |        | 27 = 11,0 = |       |  |
| 2 =     | - 4,80              |        | 27 - 10,5 - | 912B. |  |
| 3. =    | - 5,50              | - 4,0° | 28 = 0,0 =  |       |  |
| 4.      | -11,0°              | - 4,5° | 27 - 8,0 =  |       |  |
| 5. #    | - 9.00              | - 4,0° | :27 = 4,6 - | 50    |  |